\(\mathbb{N}\)\rightarrow \(\mathbb{N}\)\rightarrow \(\mathbb{A}\) \(\mathbb{N}\)\rightarrow \(\mathbb{A}\) \(\mathbb{A}\).

a 18 Dies

# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwochs, den 29. Mai 1822.

Angefommene Fremde vom 23. Mai 1822.

Hr. Gutsbesitzer v. Sieraszemski aus Luba, l. in Mr. 1 St. Martin; herr Gutsbesitzer Zablocki aus Jaroslaw, Hr. Gutsbesitzer Wegorzewski aus Lipnica, l. in Mr. 116 Breitestraße; Hr. Gutsbesitzer v. Bialoblocki aus Krzeszliß, herr Gutsbesitzer v. Lubinski aus Kięczyn, l. in Mr. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsebesitzer v. Zablocki aus Warschau, Hr. Gutsbesitzer v. Vinkowski aus Mierzewo, Hr Prokurokor Schumann aus Koloromb, s. in Mro. 384 Gerberstraße; Herr Gutsbesitzer v. Bieczynski aus Greblewo, l. in Mro. 487 Wasserstraße.

Den 24ten Mai.

Fr. Gutsbesitzerin v. Dombrowska aus Winogora, Hr. Gutsbesitzer von Chlapowski aus Lopuchowo, Hr. Gutsbesitzer v. Domski aus Raczkowo, Hr. Lieutenant v. Rosenberg aus Kosten, Hr. Gutsbesitzer Unger aus Kosten, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr Kausmann Wacosin aus Paris, Hr. Rausmann Hugelet aus Berlin, I. in Nr. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Wierzlewski aus Maszewo, Hr. Banquier Nathdorff aus Frankfurth a. d. D., I. in Nr. 384 Gerberstraße; Or. Burger Mellerowicz aus Kalisch, I. in Nr. 3 St. Abalbert.

Den 25. Mai.

Hr. Gutsbesitzer v. Kalkstein aus Psarsti, K. in Nr. 243 Breslauerstraße; Hr. Graf v. Sokolnicki aus Pogorzele, I. in Nr. 1 St. Martin; Hr. Deconomies Commissarius Comet aus Bromberg, I. in Nr. 384 Gerberstraße; Hr. Pachter v. Rzepecki aus Sloczyce, I. in Nr. 187 Wasserstraße.

Den 26. Mai.

Br. Oberlandgerichte - Prafident v. Coff aus Chelin, I. in Nr. 251 Bred- lauerstrafe.

Abgegangen.

Hr. Thiele nach Breslau, Hr v. Chlapowski n. Turwia, Hr. Major von Modnicki n. Ralisch, Hr. v. Dalaszynski n. Pomarzewo, Hr. v. Vieczynski n. Grązbewo, Hr. v. Rogalinski n. Kalisch, Hr. v. Vialoblocki n. Krzeszlik, Hr. von Lubinski n. Kiączyn, Hr. v. Kolinski n. Gostyn, Fr. v. Dombrowska n. Winogora, Hr. v. Dombri n. Raczkowo, Hr. Lieutenant v. Rosenberg n. Kosten, Hr. Lieutenant Unger n. Kosten.

Subhaffations = Patent.

Das ben Dekkerschen Erben gehörige, hier unter Rr. 271 auf der Borstadt Podgorze belegene Grundstück, bestehend aus einem Obstgarten und Wageuschuppen, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 323 Athler 11 ggr. 7 pf. gewürdigt worden, soll auf den Antrag eines Realschlubigers Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu steht ein Termin auf den 19. In nie. Vormittage um gul. vor dem Deputirten Langerichte-Affessor Rapp in unserm Partheienzimmer an, Kaussussige u. Kauffahige werden zu bemselben mit bem Bemerken vorgeladen, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesehliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Posen den 28. März 1822. Königl. Preuß. Land = Gericht. Patent Subhastcyiny.

Grunt do Sukcessorów Dekerta należący, pod Nr. 271 na ulicy Podgórcze położony, z sadu i wozowni składaiący się, który podług taxy sądowey na 323 tal. 11 dgr. 7 fen. iest oszacowany, na wniosek Wierzyciela, realnego dla długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym być ma.

W tym celu wyznaczony iest termin na dzień 19. Czerwca r. b. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp o godzinie 9. zrana w izbie instrukcyjney.

Ochotę kupna maiąci i zdatność posiadaiąci na tenże termin z tém o-znaymieniem zapozywaią się, iż grunt ten naywięcey daiącemu przybitym zostanie, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody.

Poznań d. 28. Marca 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal= Borlabung.

Muf ben Untrag ber Geraphin Smielowefischen Beneficial-Erben ift über ben Nachlaß berfelben ber erbschaftliche Liqui= batione-Prozeß eroffnet, und ein Termin gur Convocation ber Glaubiger auf ben 8ten Juni Bormittage um 9 Uhr bor bem Deputirten Landgerichte = Uffeffor Schneiber in unferm Partheienzimmer anberaumt worden. Bu biefem Termin laben wir alle unbefannten Glaubiger por, um entweder perfonlich, ober burch binlanglich Bevollmachtigte zu erscheinen, ibre Forderungen angumelden, mibrigen= falls aber zu gewärtigen, bag fie mit ih= rer Forderung pracludirt und fie nur an basjenige verwiesen werden follen, mas nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger aus der Maffe übrig bleiben burfte.

Denjenigen, die hier keine Bekanntsschaft haben, und an der persönlichen Erscheinung gehindert werden, dringen wir die Justiz-Kommissarien Hoper, Mittelstädt, v. Maciejowski, als Mandatarien in Vorschlag, die mit gehöriger Information und Bollmacht versehen werben mussen.

Pofen ben 12. December 1821. Abnigl, Preußisches Laudgericht. Zapozew Edyktalny.

Na wniosek SSrow. beneficyalnych nad maiatkiem Serafina Smiełowskiego process sukcessyino-likwidacyiny otworzony i termin do konwokacyi wierzycieli na

dzień 8go Czerwca r. b. z rana o godzinie otey przed Deputowanym Assessorem Schneider w
Izbie Instrukcyjney wyznaczony został. Na termin ten wszystkich wierzycieli zapozywamy, aby się osobiście albo przez pełnomocników dostatecznych stawili, i pretensye swe podali, w przeciwnym bowiem razie z
pretensyami swemi prekludowanemi,
i to im tylko na zaspokojenie przekazanem zostanie, co po zaspokojeniu zgłaszających się wierzycieli z
massy pozostanie.

Tym, którzy osobiście stanąć nie mogą i znaiomości tutey nie maią, podaiemy UUr. K.S. Hoyera, Mittelstaedt i Macieiowskiego na mandatariuszow, których w dostateczną Informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy.

Poznań dn. 12. Grudnia 1821.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, baß ber Seifensieder Ignah Ertel zu Kurnik, und die Domicelle Julianne ge-borne Holft in dem gerichtlich abgeschlosesenen Ehekontrakte vom 23 ften April d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen haben.

Pofen den 4. Mai 1822. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Auf den Antrag der majorennen Ersben des Heinrich Schattenberg wird die im Dorfe Krzyzownik Posener Kreises bes legene, auf 2,123 Atlr. 5. sar. 10 pf. abgeschätzte Krug-Nahrung Michalowo subhastirt, wozu ein Licitations-Termin auf den 23. März,

ben 4. Juni, ben 21. August,

wovon der britte und lette peremforisch ift, por dem Deputirten Landgerichterath Bruckner in unferm Partheien = 3immer Bormittage umglibr angesetzt worden find.

Es werden daher alle Kauslustigen und Besitssähigen hiermit vorgeladen, sich in dem Termine entweder personlich oder durch Bevollmächtigte einzusinden, und den Zuschlag, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintreten sollten, an den Meiste und Bestbietenden zu gewärtigen, Die Einsicht der Kausbedingungen und Taxe, fann täglich in unserer Registratur ersfolgen. Posen den 13. Januar 1822.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwiesczenie.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, iż Józef i Domicella Julianna z Holstów małżonkowie Ertel z Kurnika w kontrakcie przedślu. bnym z dnia 24. Kwietnia r. b. wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Poznań d. 4. Maia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gościniec we wsi Krzyżowniki Powiatu Poznańskiego położony, na 2123 Tal. 5 śrbr. gr. 10 fen, otaxowany w terminach

> dia 23. Marca dnia 4. Czerwca dnia 21. Sierpnia r. b.

przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Brückner w izbie naszey instrukcyjney subhastowany być ma.

Na termina te ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, a warunki kupna i taxa każdego czasu w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań dnia 13. Stycznia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione = Patent.

Die hierselbst unter Mr. 117 auf ber Breitenstraße, und unter Mr. 17 auf der Borstadt St. Abalbert belegenen, zum Nachlasse des Bürgers Johann Geister gehörigen Geunstücke welche nach der gerichtlichen Taxe resp. auf 7023 Atlr. und 9525 Atlr. 10 ggr. gewürdigt worzben sind, sollen Behuss Befriedigung der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir Termin auf ben 28. Mai ben 27. Juli. und ber peremtorische Termin auf

ben 28. September c. vor dem Landgerichts = Affessor Kapp Morgens um 9 Uhr allhier in unserm Varteien-Zimmer angesetzt. Besitzsähige und Kaussussige werden dazu mit dem Vemerken vorgeladen, daß in dem letzten Termin die Erundstücke dem Meistbietenzben zugeschlagen werden sollen, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulässen.

Die Bedingungen konnen zu jeder Zeit in unferer Registratur eingeschen werden.

Pofen ben 13. Marg 1822.

Roniglich Preug. Landgericht.

Subhaftations: Patent.

Der, in dem zu Posen auf der Judensftraße Nro. 333 belegenen Grundstücke befindliche, zur Horwitzschen Concursmasse gehörige Hausantheil, welcher nach der gerichtlichen Taxe auf Zweihundert zwei Thaler 6 ggr. 10. pf gewürdigt worden

#### Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Nr. 117. na ulicy szerokiey i pod Nr. 17. na przedmieściu S. Woyciecha położone, do pozostałości Jana Geisler należące, które podług taxy sądowey resp. na 7023 tal. 10 dgr. i 9525 tal. 10 dgr. oszacowane zostały, wcelu zaspokoienia Wierzycieli publicznie naywięceydaiącemu sprzedane bydź maią.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na

dzień 28. Maia, dzień 27. Lipca, i termin zawity na

dzień 28. Września r. b., przed Assęssorem Sądu Ziemiańskiego Kapp o godzinie 9tey zrana w naszey izbie instrukcyjney.

Zdatność posiadający i ochotę kupna mający z tem oznaymieniem zapozywają się, że w terminie zawitym nieruchomości te naywięcey dającemu przyderzone zostaną, ieżeli prawne przeszkody nie będą.

Warunki każdego dnia w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d 13. Marca 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Część domu tu w Poznaniu na ulicy żydowskiej nieruchomości pod Nrem 333. położoney, znaydująca się, a do massy konkursowej Horwitz należąca, która podług taxy sądowej na 202. Tal. 6. dgr. 10. den. oszaist, soll auf den Antrag des Concurs-Curators defentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Hierzu sieht ein Termin
auf den 31 sten Juli d. J. vor dem
Landgerichts = Referendarius Ribbentrop Bormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtszimmer an. Besitzfähigen Käusern wird
dieser Termin mit der Nachricht bekannt
gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in
sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Posen den 11. April 1822. Koniglich=Preuß, Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Die im Posener Kreise belegene und ben Müller Grieblerschen Erben gehörige Glußmer Wassermühle, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 4467 Athlr. und die Czapury-Mühlengrundstücke, welche auf 3122 Athlr. 11 gar. 4 pf. gewürdigt worden, sollen auf den Antrag der Realgläubiger öffentlich an den Meistbictenden jede besonders verkauft werden.

In Gefolge der Bekanntmachung vom 17. September v. J. ist in Termino den 20. April d. J. nur für die Glußpner Mühle 2000 Athle, geboten worden. Wir haben deshalb noch einen Vietungstermin auf den 13ten August d. J. vor dem Landgerichts = Referendarius Nibbentrop früh um 9 Uhr in unserm Gerichtslokale angesetzt. Kauflustigen wird dieser Termin mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß der Zuschlag erfolgen soll, in soferu cowaną została, na wniosek kuratora massy publicznie naywięce daiącemu sprzedaną być ma. W tym celu wyznaczony iest termin na dzień 31. Lipca r. b., przed Referendaryuszem S. Ziem. Ribbentrop, przed południem o godzinie 9. w Izbie sądowey. Ochotę kupna maiący uwiadomiaią się o tymże terminie z tem oświadczeniem, że część z domu tego naywięce daiącemu przybitą być ma, ieżeli prawne tego nie zaydą przeszkody.

Poznań d. 11. Kwietnia 1822. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Młyn wodny w Powiecie tuteyszym położony, a do Sukcessorów młynarza Grybler należący, który podług taxy Sądowey na Tal. 4467., a grunta do młyna Czapury należące na 3122. Tal. 11. dgr. 4. den. oszacowane zostały, na wniosek Wierzycieli realnych publicznie naywięcey daiącemu oddzielnie sprzedane być maią.

W skutek obwiesczenia z dnia 17. Września r. z. w terminie dnia 20. Kwietnia r. b., za młyn w Głuszynie tylko 2000. Tal. licytowano, wyznaczyliśmy przeto iescze ieden termin na dzień 13. Sierpnia r. b. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ribbentrop, zrana o godzinie 9. w naszym Zamku Sądowym. Ochotę kupna maiących o powyż-

nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme

Wer bieten will, hat auch jett 500 Mtl. Caution dem Deputirten zu erlegen.

Pofen ben 2. Mai 1822.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Die zum Nachlasse des Schiffer Gottsfried Barleben gehörigen, in der Schiffsereihefolge des Großberzogthums Wosen mit den Rummern 56, 57 und 91 bezeichneten drei Kähne von denen

Nr. 56 auf 271 Athlr. 17 ggr. 6 pf.

tarirt worden, sollen Theilungshalber dfefentlich meistbietend verfauft werden. Hierzusteht ein Termin auf den 15. Jusnic. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Brückner in unserm Parteien-Jimmer an, und es werden alle Kaussustige einzeladen, sich in diesem Termin personlich oder durch Bevollmächtigte einzustnden, und den Jussellustigte einzustnden, und den Jussellust, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintreten sollten, an den Meist und Bestdickenden zu gewärtigen. Die Kausselbedingungen und Tare können in unserer Pupillen-Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 25. Februar 1822. Konigl. Preuß. Landgericht.

szym terminie z tém nadmieniem uwiadomiaią się, że przybicie nastąpi, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody.

Kto licytować chce, kaucyą 500. Tal. Deputowanemu złożyć winien.

Poznań d. 2. Maja 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Suhastacyiny.

Trzy statki do pozostałości szypra Barleben należące, liczbami koleyuemi w Księstwie Poznańskim 56, 57, i 91 oznaczone z tych

Nr. 56 na 271 tal. 17 dgr 6 fen.

- 57 na 422 - 21 - 6
- 91 na 707 - - 6
otaxowane, celem działów publicznie, więcey daiącemu przedane

bydź maią. Na ten koniec wyznaczyliśmy ter-

min

na dzień 15. Czerwca r. b. o godzinie o zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Brückner w izbie naszey instrukcyiney, i wzywamy ochotę kupna maiących, aby się w terminie albo osobiście, lub przez Pełnomocników stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna niezaydzie przeszkoda. Warunki kupna i taxa każdego czasu w Registraturze naszey pupillarney przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 25. Lutego 1822. Królewski Sąd Ziemiański. Befanntmaung.

Das auf ber Uderwirthschaft bes Bor= werks Wilde bei Pofen rubende Recht, Die Rammerei : Dorfer mit Brandwein gu verlegen, foll von Johanni b. 3. bis da= hin 1823 meiftbietend verpachtet werden. Der Termin hierzu fteht auf ben 26. Juni 1822 Bormittage um 10 Ubr bor bem Landgerichtsrath Sebomann in unferm Inffrnctions = 3immer an, wogu Pachtlustige eingeladen werden.

Pofen den 13. Mai 1822.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmadung.

Das Publifum wird hiermit aufgeforbert, in ben Borftellungen an bas unterzeichnete Gericht und Die Friedensgerichte jedesmal den Bor- und Zunamen, Character und Bohnort, in größern Stadten die Strafe und Rummer der Wohnung, sowohl von Seiten bes Bittftellere, ale der Intereffenten, mit welchen er bei Gerichte etwas abzumachen hat, genau anguzeigen, weil dies gur Erleichterung ber Geschäfte und Bermei= bung von Aufenthalt und unnothigen Rosten gereicht und der Unterlasser sich Diefe Nachtheile felbst zuschreiben muß.

Posen ben 15. Mai 1822:

Obwiesczenie.

Prawo szynkownia wódki po wsiach Kamlarnych Folwarkowi Wilda pod Poznaniem shužące, od S. Jana r. b. do S. Jana 1823 roku narok ieden więcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone bydź ma. Termin tym końcem na dzień

26. Czerwca 1822.

o godzinie 10 zrana, przed Konsyliarzem Sądu naszego Hebdmann w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczany został, na który ochotę dzierzawienia maiących wzywamy.

Poznań dvia 13. Maja 1822. Król, Pruski Sad Ziemiański.

Obwiesczenie.

Wzywamy ninieyszem Publiczność, aby wpodaniach swych, do niżey pod pisanego Sądu i Sądów Pokoju, kazdego razu imie, nazwisko, stan i mieysce mieszkania, w wiel kich miastach także ulice i numer mieszkania, tak z strony podaiącego iak interessentów z któremi przed sadem interess ma do zalarwi niz ściśle podawała, gdy to iedynie do ułatwienia pracy, nehylenia przewłoki interessow, i zmnieyszenia niepotrzebných kosztow daży, a uchybiaiący stratę ztad wynikłą sam sobie przy isać musi.

Poznań dnia 15. Maja 1822.

Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

# Beilage zu Nr. 43. des Posener Intelligenz Blatte.

Subhaffation8=Patent.

Das Konigliche Landgericht macht Wierburch befannt, baß zum öffentlichen Berfaufe ber jum Machtaß bes zu Rogmin verfforbenen Mathias Matys qe= bbrigen Grunbftude, beftehend in einemgu Rogmin am Martte unter Dro. 151 belegenen unausgebauten maffiven Saufe nebft einem Wohn = und Sinterhaufe, bei= bes aus Fachwert, fo wie aus einem auf ber Jaroeiner- Strafe unter Dr. 343 belegenen unbebauten Plat, welche ausammen auf 1500 Mthlr: gerichtlich abgeschätt find, bor bem Deputirten Landgerichterath Boretius ein nochmalis ger Termin auf ben 18. Juni c. anberaumt worden iff. Es werden befigfabi= ge Kauflustige aufgeforbert, in biefein Termine Vormittage um 9 Uhr fich auf bem Landgericht einzufinden, ihre Gebo= te abzugeben, und fann ber Meiftbickenbe gegen baare Bezahlung und Tragung fammtlicher Gubhaftatione= und Abindi= cations Roften, nach erfolgter Genehmi= gang ber oberbormundschaftlichen Bebors be, bes Buschlags gewärtig fein.

Die Taxe kann in unferer Registratue m jeder Zeit eingesehem werben.

Krotofdin ben 21. Januar 1-822. Ronigl. Preuß. Land-Gericht. Patent Subhastacyinys

Królewski Sad Ziemiański podaleninievszem do wiadomości, iż dosprzedaży drogą publiczney licytacyji gruntów do pozostałości niegdy Macieia Matysa należących, składaiących się: z domu murowanego ieszcze niewybudowanego w Koźminie w rynku: pod Nr. 15t sytuowanego wraz z domem mieszkanlym i tylnym obydwa w ryglowkę stawianemi, tudzież z płacie niezabudowanego w Jarocinskiey ulicy pod Mr. 343 sytuowanego, ktore: ogólnie na 1500 tal. sa sadownie otaxowane, termin powtorny przed Delegowanym Sędzia Ziemiańskim Bore. tius na dzień 18. Gzerwca n. b. wyznaczonym został.

Wzywałą się przeto wszysty kwalifikujący się kupna ochotę mażci, aby,
się na tym terminie w Sądzie Ziemiańskim rano o godzinie o stawili,
i swe licyta podawali, poczóm naywięcey dający za gotową zaplatą przyponoszeniu kosztow subhastacyjnych
i adjudikacyjnych po nastąpionema
przyjęciu z strony, władzy, nadopiekuńczey przybicia spodziewać się ma.

Taxa może bydź w naszey Registraturze każdego czasu przeyrzaną...

Krotoszyn d. 21. Stycznia 1882. Królewsko - Bruskii Szd Ziemieńkie. Subhaftations = Patent.

Es ift auf ben Untrag ber Bormun= ber ber nach Ableben ber Buchnermeifter Gottfried und Rofalia Copfeschen Cheleute ju Robplin binterblicbenen Dino= rennen, ber offentliche Berfauf bes jum Macblaf geborigen, am neuen Martt un= ter Mr. 96 gn Robplin belegenen, auf 750 Fl. pol. gerichtlich abgeschabten Wohnbaufes nebft Garten und an bas Bohnhaus grenzenben muften Plates erforderlich befunden, auch zu bem Ende por bem Deputirten Landgerichtsrath Leng ein peremtorischer Licitatione=Ter= min auf ben 20. Juni 1822 in loco in ber Stadt Robulin anberaumt worden. Befitsfähige Raufluftige werden hiernach eingelaben: im befagten Termine Bormittage um 9 Uhr fich auf bem Magis ftratualischen Sitzungssaale in Kobylin einzufinden und ben Zuschlag an ben Meiffbietenben unter Borbehalt ber Genehmigung ber Dbervormundschaftlichen Beborde zu gewärtigen.

Die Tare fann in unserer Registratur

täglich eingesehen werden.

Krotoschin ben 25. Februar 1822. Konigl. Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Opiekunów nieletnich po zmarłych w Kobylinie niegdy Gottfrydzie i Rozalii małżonkach Kopkach pozostałych Dzieci sprzedaż publiczna domu z ogrodem i przyległym do tegoż pustym placem na nowym rynku w Kobylinie pod Nr. 96 polożonego, na 750 Złep. sądownie otaxowanego, do pozostałości teyże należącego, za potrzebną uznaną została. Wyznaczywszy w tym celu termin licytacyi zawity przed Deputowanym Wnym Sędzia Lenz na dzień 20. Czerwca c. w mieście Kobylinie, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiacych, aby się w terminie tym w mieyscu posiedzeń Magistratu miasta Kobylina stawili i przyderzenia na rzecz naywięcey daiącego, z zastrzeżeniem iednak potwierdzenia władzy nadopiekuńczey oczekiwali.

Taxa w Registraturze naszey kaźdego dnia przeyrzaną bydź może.

Król Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Da von Seiten des hiefigen Konigl. Landgerichts über die 4000 Mthir, be= tragenben Raufgelber ber bem Apothefer Roch fruher gehörigen in ber Ctabt Dle= fchem im Plefchner Kreise belegenen Upo= thefe auf Untrag ber vercheligten Roch. ber Liquidationsprozef heute Mittag um 12 Uhr eröffnet worden ift, fo werden alle biejenigen, welche an gedachte Rauf= gelber aus irgend einem rechtlichen Grunde Unfpruche zu haben vermeinen, bierdurch porgelaben, in dem vor dem Landgerichte= Rath Leng auf ben inten Juni b. 3. Bormittags um 9 Uhr in bem bie= figen Gerichtelofale anberaumten Connotations = und Liquidations = Termine per= fonlich ober burch gesetzlich zuläßige Be= vollmächtigte, wozu ihnen bei etwa er= mangelnder Bekanntschaft, die biefigen herrn Mitfdfe, Broder, Pilasti, Brad)= pogel und Websti in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Forderungen ju liquidiren und burch Beweismiftel gu bescheinigen und haben bie nichterschienenen Creditoren zu gewärfigen, baß fie mit ihren Unfpruchen an bas Grundfinct praclubirt, und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen ben Rau= fer beffelben, als gegen die Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt wird, auferlegt werden foll.

Krotofinden 14. März 1822. Königl. Preuß. Landgericht.

with adapted in the state of the

#### Zapozew Edyktalny.

Gdy z strony tuteyszego Sądu Ziemiańskiego nad pieniędzmi 4000 tak wynoszącemi za przedaż apteki dawniey do aptekarza Koch w mieście Pleszewie Powiatu Pleszewskiego należącey, na wniosek zamężney Koch dziś o godzinie 12. w południe process likwidacykny otworzonym zostak, przeto wzywamy wszystkich tych, którzy do wspomnionego kupna pieniędzy z iakiegokolwiek prawnego powodu pretensye mieć sądzą, aby się

na dzień II. Czerwca r. b., przed Deputowanym W. Sędzią Lenz o godzinie 9. zrana w terminie konotacyino - likwidacyinym osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie umocowanych - na których w razie nieznaiomości tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Ur. Mitschke, Bröcker, Pilaski, Brachvogel i Webski im się przedstawiają - stawili, pretensye swe podali i udowodnih, wierzyciele niestawaiący zaś spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do nieruchomości teyże prekludowanemi i wieczne względem nabywcy oneyże iako i innym Wierzycielom po miedzy których pieniadze te podzielone zostana, nakazane im bedzie milczenie.

Krotoszyn d. 14. Marca 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Zie-

Befanntmachung.

Das dem Kammerheren v. Mankowski gebörige, im Birnbaumer Kreise belegene Gut Wituchowo nebst Zubehör, soll auf den Antrag der Realgläubiger im Wege der Sequestration auf drei Jahre, von Jos hanni 1822 ab, öffentlich an den Meist= ibictenden verpachtet werden.

Dozu ficht ein Termin auf den 19. Juni a. e. Bormittags um 8 Uhr vor bem Herrn Landgerichts-Uffessor Hoppe

in unferm Partheien-Bimmer an.

Alle diesenisen, welche gedachtes Gut zu pachten beabsichtigen, forbern wir baber auf, sich in diesem Termine einzufinden.

Die Pachtbedingungen find in unferer

Regiffratur taglich einzusehen.

Meferig ben 15. April 1822.

Obwiesczenie.

Wieś Wituchowo w Powiecie Międzychodzkim leżąca, Szambelana Mańkowskiego własna, ma bydź wraz z przyległościami, na wniosek Wierzycieli rzeczowych w drodze sekwestracyi na trzy lata od S. Jana 1822 poczynając publicznie naywięcey dającemu wydzierzawioną.

W celu tym wyznaczony iest termin na dzień 19. Czerwca r. b.,

o godzinie 8. zrana przed Ur. Hoeppe Assessorem w izbie naszey instrukcyi-

Wzywamy więc wszystkich którzyby wieś wzmiankowaną dzierzawić chcieli, aby się w terminie rzeczonym stawili.

Warunki dzierzawne codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydź

mogą

Międzyrzecz d. 15. Kwietnia 1832. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

# Gubhaffatione=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Mogilnoschen Kweise im Bromberger Departement belegene, ehemals dem vers forbenen Boguslaus v. Nowowienski zuz gehörig gewesene freie Allodial-Kittergut Wola-Ezewojewska nebst Zubehör, welsche nach der gerichtlichen Tare auf 17616 Rthlr. 4 ggr. 8 pf. gewürdiget

# Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Wola Czewojewska, pod jurisdykcyą naszą w Powiecie Mogilińskim, Departamencie Bydgoskim położona, dawniey niegdy Rogusława Nowowieyskiego własna, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzony na 17616. Tal. 4. dgr. 8. den. iest oceniona, ma być na żądanie Wierzyciela głó-

worden ist, soll auf ben Untrag bes Haupts Creditors Banquier Levin Jacob Frieds länder Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden unter der einzigen Bedins gung, daß das Kaufprätium baar ad Depositum Judiciale gezahlt werden muß, verkauft werden und die Bietungs-Tersmine sind

auf ben 3. Juni, auf den 4. September, der peremtorische Termin

auf den 4. December 1822. vor dem Herrn Landgerichtsrath Hawich Morgens um 9. allhier angesetzt. Besissfühigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine daß Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Ges bote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen por bem letzten Termine einem Jeden frei, ums die etwa bei Aufnahme der Taxe vorsgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Gnesen ben 7. Januar 1822.

wnego Bankiera Jakuba Friedlendra, zpowodu długów publicznie naywięcey daiącemu, pod tym iednym warunkiem sprzedana, iż summa szacunkowa w gotowych pieniądzach do depozytu sądowego złożona być powinna. Tym końcem termina licytacyjne

na dzień 3. Czerwca, na dzień 4. Września, termin zaś peremptoryczny

na dzień 4. Grudnia 1832., zrana o godzinie 9tey przed W. Sędzią Hawich, w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim, nieruchomość naywięczy daiącemu przybita zostanie, na późniey sze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się źresztą każdemu wolność doniesienia nam o braku, iakiby przy sporządzeniu taky zayść był mogł.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 7. Stycznia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Offener Arreft.

Der Minister Staats = Secretair Sta= mislaus v. Breza zu Swigtfowo hat zur Abtretung feiner Guter an feine Glaubi= ger fich erboten, und zur Rechtswohl= that ber Ceffion gelaffen zu werden vers langt. Dem zufolge und in Folge bes Untrages eines Glaubigers ift über bas Bermogen bes Minister Staats-Secretair v. Brega ber Concurs eroffnet, und ber Anfang beffeiben auf 12 Uhr Mittag bes heutigen Tages festgesett worden. Es werden baber alle biejenigen, welche an den Gemeinschuldner etwas an Gelbe ober Effecten hinter fich haben, angewie= Ten, nicht bas geringste bavon an jeman= den zu verabfolgen, vielmehr und fofort treulichst anzuzeigen, und bergleichen Gelber, Effecten ober Brieffchaften mit Porbehalt ihrer baran habenden Rechte an unfer Depositum abzuliefern, widri= genfalls bie geleistete Zahlung der Ausantwortung für nicht geschehen erachtet, und jum Beften ber Maffe anderweit bei= getrieben werden wird. Diejenigen Inhaber bergleichen Gelber und Effecten, welche dieselben verschweigen ober zurück= halten, haben überdies noch zu gewarti= gen, daß fie ihres baran habenden Wfand= ober andern Rechts werden für verluftig erflart werden.

Gnesen ben 4. Februar 1822. Konigk, Preußisches Landgericht.

## Areszt otwarty.

Gdy Stanislaw Breza Minister Sekretarz Stanu z Swiątkowa do odstapienia dobr swych Wierzycielom podał się i przypusczenia siebie do dobrodzieystwa cessyi zażądał, przeto w skutek tego konkurs nad maiatkiem iego stosownie do wniosku Wierzyciela iednego otwartym i początek onegoż o godzinie 12. w południe dnia dzisieyszego postanowionym został. Wzywa się więc ninieyszém wszystkich i w szczególności każdego, ktoby dłużnika iakowe pieniadze i rzeczy miał posiadać lub ie w zachowaniu miał, aby takowe nikomu nie wydawał, owszem nie zwłocznie nam o nich doniosł, pieniądze rzeczy lub dokumenta z zastrzeżeniem sobie służącego do nich prawa, do depozytu Sądu naszego złożył, w przypadku bowiem przeciwnym, gdyby komużkolwiek co z tychże wypłaconym bydź miało, tedy za nieważne i nie byłe osądzonem i powtórnie na korzyść massy ściągnionym będzie, a gdyby nareście posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy; one zatrzymał, albo zataił, na ówczas utraca wszelkie zastawne i inne do nich służące mu prawo.

Gniezno d. 4. Lutego 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Die im Großherzogthum Pofen und im Bomfter Kreife belegene gur Fauffin von Bafrzewefifden Concurd-Maffe gehbrige abeliche Herrschaft Rafwig und Pargen= ezewo cum attinentiis, welche überhaupt auf 190,000 Athl. gerichtlich abgeschätzt worden, follen im Wege ber nothwendi= gen Cubhaftation offentlich an ben Deift= bietenden verfauft werden.

Die Dietung &= Termine find auf ben 22. December b. 3., ben 21. Marg 1822 und ber lette peremtorische Ter= min auf ben 22. Juni 1822 vordem Deputato, Herru Landgerichterath Boldt, Vormittage um 9 Uhr allhier auf unferm

Landgerichte-Gebaude angesett.

Es werden baber alle biejenigen, welde nach ber Qualitat Diefes Guts ber= gleichen zu befigen fahig und gu bezahlen vermögend find, aufgeforbert, fich in ben angefegten Terminen zu melben, ihre Ge= bote abzugeben und zu gewärtigen, baß für ben Meift= und Befibietenben, in fo fern nicht gesetzliche Umftande eine Uud= nahme gulaffen, ber Bufchlag erfolgen und auf bie nachher noch einfommenden Gebote nicht weiter geachtet werden wird.

Die Raufbedingungen konnen gu jeber Beit in unserer Registratur eingeschen

merben.

Fraustadt ben 10. September 1821. Ronigl. Preußisches Landgericht. Ogłoszenie Subhastacyi.

Dobra szlacheckie Rakoniewice i Parzenczewo z przyległościami w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem w Powiecie Babimostkim położone, do massy konkursowey niegdy Ur. Faustyna Zakrzewskiego należące, które na summe ogólna 190,000 tal. sadownie ocenione zostały, drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź maią.

Termina licytacyine wyznaczone

zostały:

na dzień 22. Grudnia 1821. na dzień 21. Marca 1822. zaś ostatni i peremtoryczny

na dzień 22. Czerwca 1822, przed południem o godzinie 9. tu w Wschowie przed Deputowanym Konsyliarzem Voldt. Wzywaią się przeto ci, którzy dobra takowe posiadać są zdolni i zapłacić one są w stanie, aby się na wyznaczonych terminach zgłosili, i licyta swe podali, i spodziewali się, iż naywięcey daiącemu ieżeli prawne okoliczności excepcyi nie zezwolą, dobra z przyległościami przysądzone zostaną, i na późnieysze licyta wzgląd mianym nie będzie.

Przeyrzenie warunków sprzedaży w Registraturze naszey codziennie

iest dozwolone.

Wschowa d. 10. Wrześn. 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Das im Kröbner Kreise des Posener Regierungs-Bezirks belegene, abliche Gut Intowiecko soll von Johanni d. J. auf drei nacheinander folgende Jahre bfsentlich an den Meistdistenden verpachtet werden. Wir haben zu diesem Behuse einen Termin auf den 19. Juni 1822 vor dem Deputirten Landgerichtsrath Bon hieselbst engesetzt, und laden zahlungsfählge Pachtlustige zu demselben mit dem Bemerken hierdurch ein, daß an den Meistbletenden nach erfol ter Einwilligung der Realzläubiger der Zusschlag erfolgen wird.

Die Pachtbedingungen tonnen jeder= zeit in hiefiger Registratur eingesehenwer=

ben.

Frauffadt ben 3. April 1822. Sonigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Dobra Zytowiecko, położone w Powiecie Krobskim, Obwodu Regencyi-Poznańskiey od S. Jana na trzy po sobie idące lata publicznie naywyżeypodaiącemu w dzierzawe wypusozonebydź maią.

Do licytacyi wyznaczyliśmy terminna dzień 19. Czerwca r. b.,

przed Deputowanym Ur. Boy Sędzią Ziemiańskim, na który chęć dzierza, wienia maiących, i w stanie zapłacenia będących z tém ninieyszem zapozywamy oświadczeniem, iż naywyżey, podaiący dzierzawy tey przyderzenia za zezwoleniem Wierzycieli realnych spodziewać się może.

Warunki tey dzierzawy każdego, czasu w Registraturze naszey przey-

rzeć można.

Wschowa d. 3. Kwietnia 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Onbhaftations=Patent.

Bum offentlichen Berfaufe bes ber Wittwe Maria Elifabeth Witte, gebor= ne Rifchbof gehorigen, in der Ctadt Comerin auf ber Borftabt an ber Warthe im Birnbaumer Rreife unter Dr. 272 belegenen Bohnhaufes, mit bem Recht gur Brandt= wein-Brenneren und zum Bierfchant nebft Stallung und Schenne, einer viertel'Sufe Land culm. Maaf, und zweier Biefen, welches zusammen auf 3452 Rthlr. 11 ggr. gerichtlich gewurdigt ift, ift ein anberweiter Bietungs= Termin auf ben 6. August c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputato herrn Landgerichterath Fleischer in ber Stadt Schwerin beshalb anberaumt worden, weil fich in bem am 7. huj. angeftandenen peremtorifchen Ter= min feine Raufer gemeldet haben. Wir laden daher alle und jede Rauflustige mit Bezug auf die frubere bffentlich ergan= gene Bekauntmachung vom 16. Juli pr. nochmals hiermit vor.

Die Tare und bie Kaufbebingungen konnen jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Zaposew Edvkiller

to 1900 suppossages, another to Je

Printer weeking I project to the

Meserit den 28. Mårz 1822. Königl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Do publiczucy przedaży domu do Maryi Elźbiety z Fischbachów Wittko-wey wdowy należącego, w mieście Skwierzynie nad Wartą w Powiecie Międzychodzkim na przedmieściu pod Nr. 272 położonego, do którego nadleży wolne palenie wódki, szynkowanie piwa, staynia i stodoła, niemniey iedna czwarta część włoki roli miary, chełmińskiey i dwie łąki, a któro to wszstkie nierochomości podług taxy sądowey na 3452 tal. 11. dgr. ocenionemi zostały, wyznaczony jest inany termin licytacyjny na

dzień 6. Sierpnia r. b.,
zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Fieischer Sędzią w mieście Skwierzynie z przyczyny tey, iż w terminie zawitym dnia 7. Mca b. z kupujących nikt się nie zgłosił, na który ochotę kupienia mających z odwołaniem się do obwiesczenia 16. Lipca
r. pr. publicznie wydanego, jescze raz
ninieyszem wzywamy.

Taxa równie i warunkt kupna, moga każdego czasu w Registraturze naszey być przeyrzane.

Międzyrzecz d. 18. Marca 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Michael as in Sun that radii mort chaffe

Softeners Maidian ord Maricial against the

Subhaffatione = Patent.

Bum offentlichen Berfaufe bes bem Tifchlermeifter Christian Winkler geborigen, ju Schwerin an ber Barthe unter Dr. 61 gelegenen aus holz und Kachwerk erbauten Mohnhauses nebft einem, und einem halben Morgen Biefe am Dbraffuffe, wovon die gerichtliche Tare 1058 Athlr. 8 ggr. beträgt, haben wir, ba in bem angestandenen letten Termin nur auf bas Saus ein Gebot vom 160 Rtlr. und auf die Wiese im Pafternat 40 Rtlr. ge= boten find, auf ben Amtrag ber Glaubiger einen neuen Termin auf den 5. Muguft e. Bormittags um 9 Uhr bor bem Laud= gerichtsrath herrn Bleifcher in Schwerin angesett, zu welchem wir Raufluftige und Befitfahige vorladen.

Der Zuschlag erfolgt mit Genehmisgung ber Gläubiger an ben Meistbietens ben, wenn gesetzliche Umftande nicht eine

Ausnahme zulaffen.

Die Kausbedingungen nebst ber Tare können in unserer Registratur täglich ein= gesehen werden.

Meferit ben 1. April 1822.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Theorem and the second

Patent Subhastacyiny.

Do publiczney sprzedaży domu w ryglów kę wystawionego, stolarzowi Krystyanowi Winkler należącego w Skwierzynie nad rzeką Wartą pod Nr. 61. położonego wraz z łąką z jedney i pół morgi składającey się, nad Obrą leżącą, co ogółem na 1058 tal. 8 dgr. sądownie ocenione, wyznaczyliśmy na wniosek Wierzycieli termin powtórny

na dzień 5. Sierpnia r. b., o godzinie 9. zrana przed Sędzią Ziemiańskim Ur. Fleischer w Skwierzynie, ponieważ w terminie przeszłym za dom tylko 160 tal. i za łąkę w Pasternaku 40 talarow podano. Wzywamy zatem wszystkich ochotę kupna mających i posiadania zdolnych, aby się w terminie wyżey oznaczonym zgłosili i licyta swe podali. Przysądzenie nastąpi za zezwoleniem Wierzycieli naywięcey dającemu, jeżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Warunki kupna i taxa codziennie w Registraturze naszey przeyrzane

bydź mogą.

Międzyrzecz d. I. Kwietnia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Nach dem über den aus eirea 1200 Atl. bestehenden Nachlaß des hierselbst verftor= benen Justig = Burgermeisters Sans Ernst Zapozew Edyktalny.

Otworzywszylnad pozostałością około 1200 wynoszącą, zmarłego tu Justyc-Burmistrza Hansa Ernesta Wil-

Wilhelm Metig ber erbschaftliche Liquis batione-Progeg eröffnet, und ein Termin gur Anmelbung und Rachweifung ber Aufpruche der Glanbiger auf den Boten August e. Vormittags um 8 Uhr vor bem herrn Landgerichte = Uffeffor Soppe angesetzt worden ift, fo laben wir alle unbekannte Glaubiger hierdurch vor, ihre Forbermaen binnen 3 Monaten und iva= teftens in bent obigen Termin, entweber in Perfon ober burch gehorig legitimirte Bevollmachtigte, wozu ihnen die hiefigen Suftig-Rommiffarien Sunte und v. 2Bron-Bfi in Borichlag gebracht werden, anzuzei= gen und Beweismittel beigubringen.

Bei unterlaffener Unmelbung ihrer Un= fbruche, haben fie zu gewartigen, bag fie aller ihrer etwanigen Vorrechte fur per= luftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedi= gung ber fich melbenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleiben möchte, ver=

wiesen werden.

Meserit ben 4. April 1822.

helma Metziga proces sukcessyino-likwidacyiny, i wyznaczywszy do zameldowania i usprawiedliwienia pretensyów Wierzycieli termin

na dzień 30, Sierpnia r. b.,

o godzinie 8. zrana przed Ur. Hoeppe Assessorem, wzywamy wszystkich Wierzycieli nieznajomych, aby pretensye swoje w przeciągu trzech miesięcy a naypóźniey w terminie powyższym osobiście lub przez pełnomocnierwem i informacya opatrzonego tuteyszego Justye Kommissarza Ur. Hünke albo Wrońskiego podali, i dowody złożyli.

. W razie zaś niezameldowania pretensyów swych oczekiwać maja, iż za pozbawionych miećby mogacych praw pierwszeństwa ogłoszeni, i z pretensyami swojemi, jedynie tylko do tego. coby się po zaspokojeniu zgłoszonych się Wierzycieli w massie pozostać mogło, odesłanymi zostaną.

Międzyrzecz d. 4. Kwietnia 1822.

Ronigh Preuß, Landgericht, Krol. Pruski Sad Ziemiański,

Befanntmachung.

Bur bffentlichen Berpachtung bes im Bomfter Kreife belegen . Gute Groitig auf I Jahr von Johannis c. bis babin a. f. baben wir einen Licitatione = Termin auf den 10. Juni c. Nachmittags um

Obwiesczenie.

Dobro Groitzig do massy konkurso. wey Wildegansa należące w Powiecie Babimostskim położone, od S. Jana na rok jeden wydzierzawione bydz

Termin w tym celu na dzień 10.

3 Uhr in unserm Partheienzimmer vor bem Herrn Landgerichtsrath Piesker ans gesetzt.

Dazu laben wir Pachtluftige mit bem Bemerken vor, bag jeber, ber gur Lieitation zugelaffen werden will, eine Caution von 500 Atlr. bestellen muß.

Die nahern Bedingungen follen im . Termine bekaunt gemacht werben.

Meseritz den 23. Mai 1822. Konigl. Preußisches Landgericht.

Czerwca r. b. o godzinie 3. po podniu przed Ur. Piesker Sędzią w izbie naszey postuchań wyznaczony został.

Na co dzierzawienia ochotę mających z tem nadmienieniem zapozywamy, iż każdy, który do licytacyi przypusczonym być chce, 500 tal. kaucyi w gotowiznie Deputowanemu złożyć musi.

Warunki w terminie uwiadomione

będą.

Międzyrzecz d. 23. Maja 1822. Królewsk. Pruski Sąd Zemiański:

Subhaftationd-Patent.

Auf den Antrag eines Gläubigers soll das, dem Töpfermeister Benjamin Böhm gehörige, hieselbst in der Bräzer Borstadt unter Mr. 272 belegene, aus Lebmfach= werf erbaute Wohnhaus nebst Hofraum, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 402 Ktlr. 11 ggr. gewürdigt worden, in Termino den 1. August c. Nachmittags um 2 Uhr vor dem Deputato Herrn Landgerichts = Uffessor Jentsch an hiesiger Gezichtösstelle im Audienz-Saale, im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Es werben baher alle biejenigen, welsche bas Wohnhaus zu kaufen gesonnen und zahlungsfähig, find hierburch vorgestaden, sich in dem gedachten Termine

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela dom mieszkalny w ryglówkę budowany wraz z podworzem, tu na przedmieściu Brojeckim pod liczbą 272 stojący, i Benjamina Boehm garncarza własny, który pódług taxy sądowey ogólnie na 402 Tal. 11 dgr. ocenionym został, na terminie

#### dnia 1. Sierpnia r. b.,

po południu o godzinie 2. przed Deputowanym Ur. Jentsch Assessorem Sądu tuteyszego, w mieyscu posiedzeń w izbie audyencyonalney drogą konieczney subhastacyi sprzedanym być ma. Wzywają się przeto wszyscy, którzy dom ten ochotę kupić mają i zapłacenia go są w stanie, aby na wyżey wspomnionym terminie, al-

entweber perfoulich ober burch gehörig legitimirte Bevollinachtigte einzufinden, ihr Gebot abzugeben, und hat der Meistbictende den Juschlag zu erwarten, insofern nicht gesetzliche Umstande eine Ausnahme aulassen.

Die Raufbedingungen sollen im Termine bekannt gemacht, und die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen

werben.

Meserit ben 25 Marz 1812. Konigl. Preußischeskandgericht. bo osobiście, lub przez prawnie do tego wylegitymowanych Pełnomocników stawili się, licyta swe podali. Domostwo to naywięcey daiącemu, jeżeli prawne przeszkody nie zaydą przysądzone będzie.

Warunki kupna w terminie ogloszonemi będą a taxa w Registraturze na-

szey przeyrzaną bydź może.

Międzyrzecz d. 25. Marca 1822.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arreft.

Bon bem unterzeichneten Ronigl. Land= gericht wird hierburch bekannt gemacht, baf über bas Bermogen bes Raufmannes Carl Chrenfried Beigelt zu Rawicz ber Concurs eroffnet, und die Beit bes eroff= neten Concurfes auf die Mittagsftunde bes iften Mai b. 3. festgefent worden ift. Es wird baber allen und je= ben, welche von dem Gemeinschuldner, an Gelbe, Gachen, Effecten ober Brief= Schaften etwas hinter fich haben, hiermit angebeutet, bavon nicht bas Minbeste perabfolgen zu laffen, vielmehr uns bas pon fofort treulich Anzeige zu machen und Die Gelber ober Sachen mit Borbehalt ihrer baran habenden Rechte an unfer Depofi= tum abzuliefern, wibrigenfalls bas BeAreszt otwarty.

Niżey podpisany Królewski Sąd Ziemiański ninieyszém podaie do wiadomości, iż nad maiątkiem Karola Ehrenfrieda Weigelt kupca w Rawiczu konkurs otworzonym i dzień ogłoszonego konkursu na godzinę południowa dnia I. Maja ustanowionym został. Wszyscy więc któ. rzy od dłużnika wspólnego cokolwiek z pieniędzy, rzeczy, effektów, lub papierów w ręku swych maią, przestrzegaią się ninieyszém, aby z tego wszystkiego nikomu nic nie wydawali, owszem tuteyszemu Sądowi Ziemiańskiemu o tem natychmiast sumiennie donieśli, i pieniadze lub rzeczy z zastrzeżeniem sozahlte ober Verabfolgte für nicht geschehen geachtet und zum Besten der Masse ander= weit beigetrieben werden wird.

Diejenigen, welche Gelber und Sachen verschweigen, oder gar zurud halten, has ben zu gewärtigen, baß sie ihres etwa baran habenden Unterpfandes und andern Rechts werdenfür verlustig erklart werden.

Fraustadt den 25. April 1822.

Konigl. Preuß. Landgericht.

bie praw do tychże im służących, do depozytu tuteyszego złożyli, w przeciwnym albowiem razie, to co zapłacą lub wydadzą, za nie wyplacone i nie wydane poczytaném i na rzecz massy konkursowey powtórnie ściągniętém zostanie.

Ci zaś, którzyby pieniędzy i rzeczy zataić lub wcale u siebie zatrzymać mieli, spodziewać się mogą, iż prawo swe zastawu, lub inne do przedmiotów tych iakiekolwiek służyć im mogące prawo utracą.

Wschowa d. 25. Kwietnia 1822. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadnug

Es sollen die im Großherzogthum Pofen und bessen Gnesner Kreise gelegenen
dem Laurenz v. Rogalinski zugehörigen
Güter Pomarzann, Wilkowiec und Parzewo auf den Antrag der Königl. Hauptbank zu Berlin vom 24. Junt 1822 auf
drei nach einander folgende Jahre desentlich an den Meistbietenden verpachtet werz
den. Wir haben hierzu einen Termin auf
den 22 sten Junius d. J. Vormitztags um 9 Uhr vor dem Deputirten
Oberlandesgerichts = Reserendarius Jekel

Obwiesczenie

Dobra Pomarzany, Wilkowia, i Parzewo w Xięstwie Poznańskim w Powiecie Gnieznińskim położone, a do Wawrzyńca Rogalińskiego należące, maią być na wniosek Królewskiego głównego banku w Berlinie od 24. Czerwca 1822. na trzy po sobie następne lata publicznie więcey daiącemu wypusczone. Ustanowiliśmy dla tego termin na dzień 22. Czerwca r. b., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Referi

biefelbst ankeraumt, und laben daher alle diesenigen, welche gedachte Guter zu pachten gefonnen sind, ein, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende nach vorheriger Genehmigung der Interessenten, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die pachtbedingungen können in unferer Registratur täglich eingesehen wer-

Dem.

Gnesen ben 2. Mai 1822.

Roniglich. Preuß. Landgericht.

rendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego Jekel, w naszem tut y posiedzeniu, wzywamy przeto wszystkich, wymienione dobra w dzierzawę trzymać chęć maiących, aby na tymże terminie stawili się, swoie podania złożyli, a naywięcéy daiący za zezwoleniem poprzednim Interessentów przybicia spodziewać się nieodzownie może.

Warunki dzierzawie mogą codziennie być w naszey Registraturze przeyrzanemi.

Gniezno d. 2. Maja 1822. Królewsko - Pruski Sgil Ziemiański.

#### Befanntmachung.

se sollen die im Großherzogkum Posen und bessen Gnesner Kreise belegenen den Andreas v. Twardowskischen Erben gehörigen Guter Owieczki nehst Zubether, vom 24. Juni 1822 ab, auf drei nach einander solgende Jahre öffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 21 sten Juni d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtstath v. Chelmicki hieselbst anderaumt, und laden alle diesenigen, welche gedachte Güter zu pachten gesonnen sind, ein, in

# Obwiesczenie:

Dobra Owieczki z przyległościami, w Wielkim Xięstwie Poznańskim, Powiecie Gnieznińskim położone Sukcessorom niegdy Andrzeja Twardowskiego własne, mają bydź od dnia 24tego Czerwca 1822, na trzy po sobie idące lata drogą publiczney licytacyi w dzierzawę wypusczone. Termin licytacyi wyznaczony jest

na dzień 21. Czerwca r. b., zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim de Chełmickim w sali posiedzeń Sądu uteyszego. W zywa się więc chęć mających dzierzawienia dobr wspomnionych, aby biesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende nach vorheriger Genchmigung der Erben den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Pachtbedingungen konnen jeder= zeit in unferer Registratur eingesehen

werben.

Gnesen den 29. April 1822.

Ronigl. Preußifch. Landgericht.

się na tym kerminie stawih i swe pluslicytum podali, a naywięczy podający pewnym bydź może przybicia sobie onychże.

Warunki dzierzawne każdego dnia w Registraturze naszey przeyrzanemi

bvdź mogą.

Gnieźno d. 29. Kwietnia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

- STREET LONG TOLK

Das Königl. Landgericht zu Bromsberg macht bekannt, daß in Folge des zwischen der Anna Elisabeth Ratz aus Wieniec und dem Mühlenmeister Johann Fischer aus Barcin am 19. März b. J. vor dem Notar und Zeugen geschlossenen und am 20. desselben Monats verlautzbarten Ehevertrags zwischen den Kentrahenten die Gemeinschaft der Güter auszgeschlossen worden ist.

Bromberg den 25. Marg 1822.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Obwiesczenie,

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański czyni wiadomo, iż w skutek kontraktu przedślubnego między Anną Elżbietą Ratz z Wienca, a młynarzem Janem Fischerem z Barcina pod dniem 19go mca Marca r. b. przed Notaryuszem i świadkami zawartego, a dnia 20. tegoż miesiąca ogłoszonego, wspólność maiątku między temiż kontrahentami wyłączoną została.

Bydgoscz d. 25. Marca 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański,

· 神文学等的 由常行的生活的最近生地 的特别

Befanntmachung.

Es foll bas ben Dnuphrius Jaworo= wiegfchen Cheleuten zugehörige im Onefner Rreife belegene Borwerf Balcer= fowo nebft Bubehor, bem Autrage ber Realglaubiger zufolge, auf ein Sabr, nam= lich von Johanni b. J. bis wieder babin 1823 an ben Meifibietenben bffentlich verpachtet merben. Wir haben biergu einen Termin auf ben 28ften Juni b. 3. Bormittags nm 9 Uhr vor dem De= putirten Dberiandesgerichts = Referenda= rind Jefel hiefelbst anberaumt, und la= ben Pachtluftige vor, fich in bemfelben in unferm Partheienzimmer perfonlich ober burch gefetilich legitimirte Bevollmachtigte einzufinden, und fann ber Meiftbietende und Cautionefahige gemar= tig fenn, baß ihm die Pacht gugefchla= gen werden wird.

Die Pachtbebin ungen konnen in un= ferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 22. April 1822.

Konigl. Preuß, Land gericht.

Obwiesczenie.

Folwark Balcerkowo Jaworowiczów małżonków własny w Powiecie Gnieznińskim położony wraz z przyległościami, ma bydź na wniosek realnych Wierzycieli na rok jeden od S. Janar. b. aż do tegoż dnia 1823 4. drogą publiczney licytacyi naywyżey podającemu w dzierzawe wypusczony.

Termin licytacyiny wyznaczony jest

na dzień 28. Gzerwca r. b., zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Referendarzem Sądu Nadzier miańskiego Jekel w sali posiedzeń Sądu tuteyszego; wzywamy więc chęć mających dzierzawienia i rękoymią stawić mogących, iżby się na tymże terminie osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili, a naywyżey podający, pewnym bydź może przybicia.

Warunki dzierzawne każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane

bydź mogą.

Gniezno d. 22. Kwietnia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański-

Bekanntmachung.

In termino den 13ten Juni d. J. Morgens 10 Uhr in der Stadt Lopienno Bagrowiecer Kreises sollen durch Obwiesczenie.

W terminie dnia 13. r. b. zrana o godzinie totey mają bydź w mieście Łopiennie w Powiecie Wągrowiecben ernannten Deputirten Landgerichte-Sekretair Vorchardt 160 Stud schulbenhalber abgepfandete Hammel öffentlich an den Meifibietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Raufluftige laden wir ein, fich an ge= bachtem Tage bort einzufinden und ihre

Gebote abzugebeu.

Enesen den 6. Mai 1822. Königl. Preuß. Landgericht. kim przey wyznaczonego Deputowanego Sekretarza Sądu Ziemiańskiego Borchardt 160 sztuk z powodu długu zatradowanych skopów, publicznie naywięcey dającemu za gotową zapłatę sprzedane.

Wzywamy więc chęć kupienia mających, iżby się w rzeczonym dniu tam-

że zgłosili i licyta swe podali.

Gniezno d. 6. Maja 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Auf den Antrag bes Landgerichte = Ab= pocaten Mittelftadt zu Fraustadt, als Cu= rator der Repomucen v. Mycielefischen Concursmaffe, foll bas ben Spronimus v. Baranowefischen Erben gehörige, im Ba= growicer Kreise belegene, adliche Gut Zurann von Johanni b. J. ab, bis wieder dahin 1825 auf brei nach einan= ber folgende Sahre offentlich an ben Meift= bietenden verpachtet werden. Wir haben biergn einen Termin auf ben 28 ften Juni b. J. Bormittage um 9 Uhr bor bem Deputirten Landgerichterath Lehmann hiefelbst anberaumt, und fordern daher alle Diejenigen, welche gedachtes Gut zu pache ten gesonnen find, auf, in biefem Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meiftbietende nach vorheriger Genehmigung ber Intereffenten ben Bu= fcblag zu gewärtigen. Die Pachtbedin=

# Obwiesczenie.

Na wniosek Ur Mittelstaedta Adwokata Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, jako Kuratora, Nepomucena Micielskich massy, ma bydź szlachecka wieś Turzyn należąca do Ur. Hyronima Baranowskiego, a w Powiecie Wagrowieckim położona, od S. Jana tego roku, aż do 1825, na trzy po sobie następne lata przez publiczną licytacyą więcey dającemu wypusczoną. Wyznaczyliśmy przeto w tym względzie termin

na dzień 28. Czerwca r. b., zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Lehmann, i wzywamy wszystkich, wymienioną wieś w dzierzawie trzymać chęć mających, aby na tymże terminie stanęli, swoje podania uczynili, a naywięcey daiący przy zezwoleniu nayprzód Interessentów utrzymania tey dzierzawy spodziewać s ę może.

Warunki wypusczenia tey wsi mo-

gungen konnen jeberzeit in unferer Regi= firatur eingesehen werben.

Gnesen ben 2 Mai 1822. Konigl. Preuß, Landgericht. gą bydź każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzanemi. Gnieznio d. 2. Maja 1822.

Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es fell bas im Großbergegthum Pofen und beffen Gnefner Rreife belegene, bem Caffinir v. Reflowefi zugehörige Gut Manowo nebft Bubehor bom 24. Juni 1822 ab, auf brei nach einander folgende Sahre bffentlich an ben Meiftbietenben perpachtet werden. Wir baben biergu ei= nen Termin auf den 26 fien Juni b. 3. Bormittage um g Uhr vor dem Deputirten Dberlandesgerichte = Referendarins Sefel hiefetbft anberaumt und laten alle Diejenigen, welche gedachtes Gut zu pach= ten gefonnen find, ein, in diefem Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meiftbietende nach borheri= ger Genehmigung ber Intereffenten ben Buschlag zu gewärtigen.

Die Pachtbedingungen konnen jeder=" zeit in unferer Registratur eingesehen

werben.

Gnefen ben 6. Mai 1822.

Konigl. Preng. Landgericht.

Obwiesczenie.

Dobra Ułanowo z przyległościami w Wielkim Xiestwie Poznańskim a w Powiecie Gnieznińskim położone, do Ur. Kazimierza Koszkowskiego należące, maią bydź od 24. Czerwca 1822 na trzy po sobie następne lata publicznie nay więcey daiącemu wypuszczone. Wyznaczyliśmy dla tego. termin na dzień 26. Czerwca r. b. zrana o godzinie o. przed Deputowanym naywyższym Sądu Ziemiańskiego Referendaryuszem Jekel, w naszym posiedzeniu, i wzywamy wszystkich dobra te w dzierzawie chęć maiących, aby na tym terminie się stawili, podania złożyli, a naywięcey daiący za poprzednim zezwoleniem interesentów nieomylnie przybicia spodziewać się może.

Warunki dzierzawne mogą każdego czasu w registraturze naszey bydź przeyrzanemi.

Gniezno dnia 6. Mzia 1822. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadung

Muf ben Untrag ber Erben ber gu Drzeftowo verftorbenen Frau Grafin Rinfenftein, berebelicht gewesene b. Rur= natowela, werden alle biejenigen, wels che an Die Banko = Dbligation Lit. H. Dr. 38,118 bom 18. September 1792 über 137 Mtlr. 12 ggr. in 50 Stud Dufaten a 23 Setlr. gu 2 proCent, Die in ben Depositen = Buchern ber Konigl. Sauptbant zu Berlin auf ben Ramen ber Grafin Caroline von Rintenftein gu Drehnow eingetragen und in beren Dach= lag verloren gegangen ift, entweber als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fouflige Briefe Inhaber Unfpruche zu baben glauben, hiermit aufgeforbert, fich in bem bor bem Herrn Landgerichte= Rath Reifcher bier an gewöhnlicher Ge= richtsftelle auf ben 3. Juli c. Bormits tage um 9 Uhr angesetten Termine geborig zu melben, ihre Anspruche anguzeigen, und zu bescheinigen, mibrigen= falls fie bamit werben praclubirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, gebachte Banko = Dbligation wird amortifirt, und ftatt berfelben eine neue ausgefertigt werben.

Meserit den 21. Februar 1822, Königl, Preuß. Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Na wniosek Sukcessorów zmarłey w Orześzkowie Wney Kurnatowskiey z Hrabiów Finkenstein, wzywamy wszystkich tych, którzy do obligacyi bankowey lit. H. Nr. 38,112 z 18. Września 1792 na 137 tal. 12 dgr. w50 sztukach czerwonych złotych po 23 talarów z prowizyą po 2 od sta w ksiegach depozytowych Królewskiego banku głównego w Berlinie; na imie Hrabiny Karoliny z Finkenstein w Drehnawie wciągnioney, i w pozostałości teyże zaginioney iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, lub też iako rekodayni posiadacze mieć mniemaią, aby się w terminie na dzień 3. Lipcar.h. o godzinie 9. zrana, w mieyscu zwyczaynym posiedzeń sądowych przed Sedzia Fleischer wyznaczonym, stawili, pretensye swe podali, i dokładnie udowodnili. W razie albowiem przeciwnym z takowemi prekludowanemi zostana, i wieczne im w tey mierze miłczenie nakazanem, wzmiankowana zaś obligacya bankowa umorzoną i inna natomiast wygotowana bedzie.

Międzyrzecz d. 21. Lutego 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk. Ebiftal = Citation.

Bon bem unterzeichneten Königl. Land= gericht wird ber, feinem Aufenthalte nach unbefannte Chaufpieler Wilhelm Treffelt auf ben Antrag feiner Chegattin Johanna Julianna Caroline geborne Roch , welche uinterm 24. Mai 1821 megen boblicher Berlaffung gegen ibn auf Chefcheidung geklagt hat, hiemit öffentlich vorgeladen, in bem gu feiner Bernehmung auf ben 3 iften Auguft b. J. Bormittage um 9 Uhr, bor bem Deputirten herrn Landgerichterath Dannenberg biefelbft, anbefaumten Termin perfonlich ober burch einen gesetich zuläßigen Bevollmachtigten, wozu ihm die Juftig-Commiffarien Bogel, Schulz und Schopfe vorgeschlagen wer= ben, zu erscheinen, ober auch vor, und fpateffens in bem Termine bon feinem Leben und Aufenthalte fcbrifflich Anzeige gu leiften, wibrigenfalls bei feinem Muß= bleiben, ber gedachte Schaufpieler 2Bilbelm v. Treffelt ber Rlage fur geffanbig erachtet, bas bisher bestandene Band ber Che zwifden ihm und feiner oben gedach= ten Gbegattin getrennt, und berfelbe fur den allein schuldigen Theil erklart werden wirb.

Bromberg ben 28. Februar 1822.

Ronigl, Preußisches Landgericht,

Zapozwanie Edyktalne.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański w Bydgosczy zapozywa niewiadomego, co do pobytu swego aktera Wil: helma Tresselt, na wnirsek małżonki tegoż Joanny Julianny Karoliny z Kochów, która pod dniem 24. Maja 1321. roku, z powodu złośliwego opusczenia przeciwko niemu o rozwiązanie małżeństwa skargę podała, ninieyszém publicznie, aby w terminie do wysłuchania go na dzień 31. Sierpna r. b., o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Ur. Dannenberg wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie upoważnionego Pełnomocnika, na którego tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości UUr. Vogel, Schulz, i Schoepke iemu się przedstawiaią stawił się, albo też przed, a naypóźniey w terminie, o życiu i pobyciu swoim piśmienne doniesienie nadesłał, gdyż w razie niestawienia się, wspomniony aktor Wilhelm Tresselt za przyznaiącego skargę uważanym, trwaiący dotychczas związek małżeński, między nim a małżonką iego wyżey wyrażoną rozwiązany, i pozwany za stronę winną uznanym będzie.

Bydgoscz d. 28. Lutego 1822. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

prosection and a new Year.

recorded to the community of the second of t

Bekanntmachung.

Das in dem biefigen Kreife belegene Gut Bruczfow cum at- et pertinentiis, foll auf ben Untrag ber Glaubiger auf ein Jahr und gwar von Johanni b. 3. bis babin 1823 meifibietenb gegen gleich baare Bezahlung in preufischem Courant vervachtet werden.

Wir haben biegu einen Termin auf ben 17ten Juni d. 3. Bormittags um 10 Uhr in bem hiefigen Gerichtelo= tale vor dem Landgerichterath v. Rur= cewefi anberaumt, und laben Pachtinffige und Zahlungsfähige hierburch vor.

Die Bedingungen werden im Termine bekannt gemacht werben.

Rrotoffnir den 13. Mai 1822.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Obwiesczenie

Dobra Bruczków z przyległościami w Powiecie tuteyszym położonę, na wniosek wierzycieli, na rok ieden to iest: od S. Jana r. b., aż do tego czasu 1823 roku za gotową zaraz w kurancie Pruskim zapłatą wydzierzawione być maią.

Wyznaczywszy w tym celu termin na dzień 17. Czerwca r.b., o godzinie to. zrana przed Deputowanym Sędzią W. Kurcewskim wzywamy, chęć dzierzawienia i zdolnośc zaplacenia maiących, aby się w terminie tym w Sądzie tuteyszym stawili.

Warunki dzierzawne w terminie ogłoszone będą.

Krotoszyn d. 13. Maja 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

3mei fupferne Brandweintopfe, nebft 2 Dedel und 2 Schlangen, werden ben 24. Juni Bormittags um 9 Uhr in bem hiefigen Friedensgerichts = Locale, an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Bezah= lung im Wege einer offentlichen Auction verfauft.

Schroba ben 22. Mai 1822. Ronigl. Preug. Friedenegericht. Obwiesczenie.

Dwa garce miedziane do palenia wódki z należącemi do nich dwoma pokrywami, i dwoma wężami, będą

dnia 24. Czerwca o godzinie 9 w lokalu Sądu tuteyszego naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą, drogą publiczney licytacyi sprzedane.

Szroda dnia 22. Maia 1822.

Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Den 10. Juni c. follen im Auftra= ge bes Ronial. Landgerichts zu Bromberg bie zur Malbert und Manefia Ciefielskischen Nachiaffachen gehörige Grundstücke bieObwiesczenie.

Dnia 10. Gzerwca r. b. maią bydź z polecenia Krolewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy grunta tu w Szubinie położone, a do pozostałości Ciesielskich należące, składafelbft, nehmlich i Wohnhaus auf ber 211t= fadt 147, einer Brennerei mit famtliche Gerathichaften, famtliche QBirthichafts= gebaube, einer Sufe Ackerland, bebeu= tenben Wiesen und zweier Garten, auf I Sahr, nehmlich von Johanni 1822 bis babin 1823 im biefigen Friedensgerichts= Locale coram Deputato herrn Uffeffor Suffegnisti fruh um 8 Uhr verpachtet merden.

Es werben baher alle biejenigen, welde biefe Grundftude gu verpachten aefonner und zahlunglöfähig find, aufgefor= bert, fich alebann gablreich einzufinden, ibr Meistgebot abzugeben, und foll ber Meiftbietende des Zuschlage, boch erft nach Genehmigung bes Abnigl. Landge= richt gewärtig fein.

Die Pachtbedingungen fonnen täglich in unferer Registratur eingesehen werben.

Smbin ben 17. Mai 1822.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Krolew. Pruski Sad Pokoiu-

Bekanntmachung.

Den 13. Juni c. um g Uhr Mor= gens foll im Auftrage Gines Konigl. Sochloblichen Landgerichts zu Bromberg bas ju Erin belegene Rogminstifche Borwerk nebft famtlichen bagu geborigen Gebäuben und allen Gerechtigkeiten und Rugungen auf 3 nach einander folgende Sahre, nehmlich von Johnni b. J. bis ba= bin 1825 in ber Rogminsfischen Behaufung zu Erin verpachtet werben.

Es werben baher alle biejenigen, welche Diefes Borwerk zu pachten gefonnen und zahlungefabig find, aufgefordert, iac się z domostwa na starym mieście pod Nro. 147 gorzalni z wszel. kiemi narzędziami wraz z gomnami. rolami do iedney włóki, łakami znacznemi i dwoma ogrodami na ieden rok to iest od S. Jana 1822 až do S. Jana 1823 roku w tuteyszym lokalu sadowym przed deputowanym Ur. Suffczyńskiem Assessorem zrana o godzinie 8 zadzierzawione.

Wzywaia się więc wszyscy ci, letorzy, grunta, te zadzierzawić chęć maia, aby sie na wyznaczonym terminie licznie zgromadzili, licyta swoie podali, a naywięcey daiący przybicia, iednak dopiero po nastąpionym przyjęcu Krolewskiego Sadu Ziemiańskiego w Bydgoszczy, spodziewać się może.

Warunki dzierzawy mogą bydź każdego czasu w registraturze naszey przeyrzane.

Szubin dnia 17. Maia 1822.

Obwiesczenie.

Dnia 13. Czerwca a. c. o go. dzinie 9 zrana, ma bydź z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bygdosczy folwark po Kozminskich w mieście Kcyni położony wraz z zabudowaniami i zgoła z wszelkiemi do folwarku przyłączonemi użytkami i prawami na trzy po sobie bieżace lata, i to od S. Jana r. b. aż do S. Jana 1825 roku w domu Kozmińskich w Kcyni zadzierzawiony.

Wzywaią się wszyscy ci, którzy grunta te zadzierzawić chęć maią, sich in Termino einzusinden, ihr Meistigesbot abzugeben und soll der Meistbietende des Zuschlags, doch erst nach Genehmisgung Eines Königl. Hochlöblichen Landgerichts gewärtig senn. Die Pachtbedingungen können jederzeit in unserer Registratur nachgesehen werden.

Szubin ben 17. Mai 1822.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Oubhastations = Patent.

Das unter der Nr. 141 hieselbst bestegene, dem Aron Levin Nawroc zugehöstige Wohnhaus nehst den dabei besindslichen Seiten- und Wirthschaftsgebäuden, dessen Werth nach der unterm 26. September v. J. aufgenommenen gerichtlichen Tare 665 Atlr. beträgt, soll auf den Antrag eines Gläubigers meistbietend verkauft werden, und im Austrage des Königlichen Landgerichts zu Bromberg hat das unterzeichnete Friedensgericht zum diesssälligen Verlauf einen Termin in seinem Geschäftselofal auf den 12. Juli c. anderaumt.

Besitz und zahlungsfähige Kauflustige werben bazu hierdurch eingeladen, und ber Meistbietende kann nach erfolgter Genehmigung seines Gebots des Zuschlages gewärtig sein, wogegen auf ein nachträgliches Gebot nicht gerücksichtigt werden wird.

Inowroclaw den 6. April 1822. Königl, Prens. Friedensgericht. aby się na wyznaczonym terminie zgromadzili, licyta swoie podali, a naywięce daiący przybicia po poprzedniczym przyjęciu z strony Królewskiego Sądu Ziemiańskiego Bydgoskiego spodziewac się może.

Warunki dzierzawy mogą bydź każdego czasu w iegistraturze naszey

przeyrzane.

Szubin dnia 17. Maia 1822. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

# Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny wraz z budynkami pobocznemi i gospodarskiemi do tego należącemi, pod liczbą 141 tu w mieyscu położony. Aronowi Lewin Nawra należący, którego wartość podług taxy sądowey w dniu 26. Września r.z. sporządzoney, 665 Tal. wynosi, ma być na wniosek iednego Kredytora więcey daiącemu sprzedanym.

Z zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Bydgosczy wyznaczył niżey podpisany Sąd Pokoju do sprzedaży tey termin w mieyscu posiedzeń

na dzień 12. Lipca e. chęć kupna i kwalifikacyą do posiadania i nabycia maiący, wzywaią się, aby w terminie wyznaczonym się stawili, a naywięcey daiący, po nastąpionym potwierdzeniu przybicia spodziewać się może, na późniey zaś podać mogące hcyta uwaga wziętą nie zostanie.

Inowracław d. 6. Kwietn. 1822.

Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftations = Patent.

Im Auftrage bes Koniglichen Lands Gerichts zu Pofen follen bie bem Schuh= macher George Pomerente gehörigen, in ber hiefigen Stadt unter Nro. 348. bele= genen Grundflucke, als:

1) ein Wohnhaus in Fachwerk gebaut, 13½ Ellen lang, 11½ Ellen breit

und 3 Ellen hoch.

2) ein Stall, ebenfalls in Fachwerk gebaut, 8 Ellen lang und 8 Ellen breit.

3) ein hinterhaus, auch in Fachwerk gebaut, 11 Ellen lang und 10½ Ellen breit und

4) ein Feld : Garten, 42 polnische Ellen breit und 200 Ellen lang, zwischen den Garten bes Burgers Teufel und Sagert belegen,

durch gerichtliche Tare auf 116 Athle: gewürdigt, im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbie=

tenden verfauft werden.

Es ist hiezu ein peremtorischer Termin auf ben 10ten Juli d. J. angesetzt, und es werben baher Kauslustige und Jahlungsfähige hierdurch aufgefordert, in dem gedachten Termine Morgens um 8 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle sich einzusinden und ihre Gebote abzugeben.

Der Meisibietenbe hat nach erfolgter Genehmigung ber Interessenten ben 3u=

schlag zu gewärtigen.

Auf Gebote die nach bem Termin ein= geben, wird nicht gerücksichtigt werben.

Patent subhastacyiny.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, maią być do tuteyszego obywatela Woyciecha Pomerenki należące, tutey pod Nr. 348 sytucwane grunta, iako to:

 dom mieszkalny w ryglówkę budowany, 13½ łokcia długi, z 1½ szeroki i 3 łokcie wysoki.

2) Staynia także w ryglówkę budowana, 8 łokci długa i szeroka;

3) dom tuteyszy równie w ryglówkę budowany, 11 łokci długi, a

10½ szeroki, i

4) ogród polny 42 łokcie miary polskiey szeroki, a 200 łokci długi, między obywatelami, z iedney strony obywatela Diabła, a z drugiey Saegerta położony;

sądową taxą na talarów 116 oszacowane w drodze potrzebney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu

sprzedane.

W celu tym wyznaczony iest termin peremtoryczny na dzień 1 o. Lipca r. b. O czem chęć nabycia gruntów tych maiących i zaplacenia w stanie będących wzywa się, aby w terminie powyższym o godzinie 8. zrana w pomięszkaniu Sądu tuteyszego stawili się i licyta swe podali.

Naywięcey daiący może się po nastąpionym poprzedniczym zezwoleniu Interessentów spodziewać.

Na podania które po terminie zay. da, żaden wzgląd miany nie będzie-

Die Tare ber zu fubhaftirenben Grund= frude fann in ber Regiffratur bes Gerichts eingesehen werben.

Rogafen ben 27. April 1822. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Taxa w subhascie będących gruntów, może być każdego czasu w Registraturze Sadu ninievszego przeyrzana.

Rogoźno d. 27. Kwietnia 1822. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

#### Subhaffation & = Patent.

Das unter Mr. 142 hiefelbft belege= ne bem Sirfd Levin Namra zugehörige Wohnhaus nebst ben babei befindlichen zwei Sintergebauben und einem Stalle, deffen Werth nach ber unterm 26. Cep= tember v. J. aufgenommenen Tare 739 Mtlr. beträgt, ift auf ben Unfrag ber Glaubiger jur Cubhaftation geftellt und vom unterzeichneten Friedensgericht ein Dietungs = Termin in feinem Gefchafte= Lofal auf ben 12. Juli c. im Auftrage bes Koniglichen Landgerichts zu Brom= berg anberaumt.

Befig= und gahlungsfänige Raufluftige werden zur Erklarung ihres Gegebote in biefem Termine hierdurch eingelaben.

Anowroclaw ben 6. April 1822. Ronigl. Preug. Friedensgericht Krolewski Pruski Sad Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny wraz z dwiema budynkami tylnemi i iedną staynią do tegoż należącemi, pod liczbą 142 tu w mieyscu położony Hirszowi Lewin Nawra należący, którego wartość, podług taxy sądowey z dnia 26. Września r. z. 739 talarów wynosi, został na wniesek Kredytorów subhastowany.

Z zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Bydgosczy wyznaczył podpisany Sad Pokoiu termin licytacyiny w mieyscu posiedzeń

na dzień 12. Lipra c., w którym, chęć kupna i kwalifikacya do posiadania maiaci, celem zdania swych oświadczeń, co do podań licytacyinych stawić się moga.

Inowrocław d. 6. Kwietn. 1822.

Befanntmachung.

Im Auftrage bes Konigl. Land = Ge= richts ju Pofen foll bas zum Michael Gei= beichen Rachlaffe gehbrige, unter Dro. 65 in der Stadt Meir = Tompel belegene Wohn= haus, welches auf 250 Rthlr. gericht= lich abgefchatt worben ift, an ben Meift= bietenben gur beffern Auseinanderfetjung ber Erben bffentlich verfauft werden. Siezu haben wir 3 Termine, und zwar Obwiesczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiań. skiego będzie przedany przez publiczną licytacyą dom pod liczbą 65 w Nowymtomyślu do pozostałości Michała Seide należący, na 250 tal. oszacowany, końcem uczynienia podziału między Sukcessorami. Do tey przedaży wyznaczone są termina

na dzień 30. Kwietnia,

den ten zum Josten April, den zien zum 23sten Mai und den 3ten, welcher peremterisch ist, zum 28sten Juni d. J. jedesmal um 10 Uhr Bormittags an gewöhnelicher Gerichtöstelle anderaumt; wozu wir sämmtliche Kauflustige und Besitzsähle ge zahlreich zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben mit dem Bemerken hiemit vorladen: daß der Meistbietende, wenn anders keine gesetzliche Hindernisse diesem im Wege stehen, des Zuschlagens gewärtig sein kann.

Die Bedingungen konnen jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Buf ben 20ften Marg 1822. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

na dzień 23. Maia, i na dzień 28. Czerwca r. b., w tuteyszym sądowym lokalu o godzinie 10. zrana, z których ostatni iest peremtoryczny.

Wzywamy zatem wszystkie osoby chęć kupienia maiące i do posiadania gruntu tego zdolne, aby wpomienionych terminach licznie zgromadzili się i podania swe uczynili, a naywięcey daiący ieżeli prawne przeszkody nie zaydą przybicia spodziewać się może.

Warunki przedaży każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzane być mogą.

Buk d. 20. Marca 1822. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

## Subhaftatione = Patent.

Das zum Nachlaß der verstorbenen Schornsteinfeger Johann Huhnschen Speleute gehörige, unter der Nr. 327 in der Winkelstraße hieselbst belegene Wohnhaus, wovon die unterm 23. Februsar d. J. aufgenommene gerichtliche Taxe 510 Atlr. beträgt, soll auf den Antrag der Erben Behufs deren Auseinandersetzung meistbietend verkauft werden, und das unterzeichnete Friedensgericht hat im Auftrage des Königlichen Landgerichts einen Bietungs-Termin auf den T2. Julic. hier im gewöhnlichen Gerichts-Local angesetzt, der daher von

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny tu w mieyscu pod liczbą 327 w ulicy Kątney położony, do pozostałości małżonków Jana Huhn kuminiarza należący; którego wartość podług taxy sądowey z dnia 23. Lutego r. b. 510 tal. wynosi, ma być na wniosek Sukcessorów, celem ich rozporządzenia, przez licytacyą sprzedanym. Niżey podpisany Sąd Pokoiu z zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego wyznaczył w tym celu termin licytacyjny

na dzień 12. Lipca c. tu w mieyscu posiedzeń, w którym terminie ochotę kupna mająci stawić się powinni, albowiem po nastąpionym Kauflustigen wahrzunehmen ift, da bei erfolgter Genehmigung des Zuschlages auf nachträgliche Gebote nicht gerücksich= tigt werden kann.

Inowroclaw den 6. April 1822. Konigl. Prenf. Friedensgericht.

Cbictal = Citation.

Der Martin Gurowiak, welcher bei bem jüdischen Brenner Eisak Boruch zu Pinne in Diensten stand, seit dem Monat Mai pr. aber den Dienst verlassen hat, und dessen jetziger Aufenthaltsort nicht auszumitteln gewesen ist, soll wegen Accise=Defraudation, auf Grund des von der hiesigen Königl. Hochlöblichen Regiezung vom 23. Mai v. J. erlassenen Ressoluts zur siscalischen Untersuchung gezogen werden.

In dem wir benselben hiermit edictatiter vorladen, geben wir densselben zugleich auf, sich binnen 3 Monaten, und
spätestens in Termino den 16. August
d. F. Bormittags um 9 Uhr zur Aublication des obgedachten Resoluts und rechtlichem Gehör, vor uns unsehlbar zu gestellen, im Ausbleibungs-Falle aber zu
gewärtigen, daß dafür in contumaciam
angenommen werden wird, daß er sich
bei diesem Resolute beruhige und auf gewichtliches Gehör verzichte.

Posen den 4. Mai 1822.

Ronigl, Preug, Inquifitoriat.

potwierdzeniu na późniey podać mogące licyta, uwaga wziętą nie zostanie.

Inowracław d. 6. Kwietnia 1822.

Król. Prus. Sąd Pokoiu.

Zapozew Edyktalny.

Marcin Gurowiak, który u żydowskiego gorzelannego Eisak Boruch w Pniewach służył, a od miesiąca Maia roku zeszłego tę służbę opuścił i iego teraznieyszy pobyt nie mogł bydź wyśledzony, ma bydź o defraudacyą akcyzy, na fundamencie Rezolutu Król. Prześwietney Regencyi z dnia 23go Maia roku zeszłego, do fiskalney indagacyi pociągniony.

Pozywaiąc go ninieyszem edyktalnie, zalecamy mu, iżby się w 3 miesiące, a naypozniey w terminie 16go Sierpnia r. b. przedpołudniem o gtey godzinie do publikacyi rzeczonego Rezolutu, i sądowego wysłuchania przed nami niezawodnie stawił, w razie zaś niestawienia się przyjętem zaocznie zostanie, iż się uspokaia przy rzeczonym Rezolucie, i zrzeka się indagacyi sądowey.

Poznań dnia 4. Maia 1822.

Król. Pruski Inkwizytoryat.